## N<u>100</u> 166.

# Posener Intelligenz : Blatt.

### Mittwoch, den 13. Juli 1831.

#### Angefommene Frembe vom 11. Juli 1831.

Ham, Hr. Kaufmann v. Prandt aus Goslinko, Hr. Påchter Poluga aus Bronis blam, Hr. Kaufmann v. Prandt aus Würzburg, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Brandt aus Eulm, I. in No. 4 St. Adalbert; Hr. Lieutenant Kusbale aus Samter, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsbesißer v. Gerhard ans Orlowo, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer Dalesznößt aus Pomarzann, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Jaraczewski aus Jaworos wo, I. in No. 192 Klosterstraße; Hr. Gutsbesißer v. Twardowski aus Saworos wo, I. in No. 192 Klosterstraße; Hr. Gutsbesißer v. Twardowski aus Sczuczyn, Hr. Gutsbesißer v. Gromadzinski aus Przyborowko, I. in No. 158 Kuhndorss; Hr. Aftuarius Schäfer aus Schwersenz, Hr. Pächter Brettfrayer aus Morakowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Topinski aus Srapfi. I. in No. 23 Walisschei; Frau v. Mycielska aus Chociszewice, Hr. Oberförster Hoppe aus Gora, Kr. Rommissarius Vaszynski aus Dobrojewo, I. in No. 99 Wilbe.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Obrzycko unter ber Mro. 44. belegene, dem Johann Gotthilf Pfeisser und bessen Ehefrau Friederife Wilhelmiste geb. Schendel gehörige Grundstück,

Patent subhastacyiny. Dom mieszkalny z przyległościami, pod No. 44. w mieście Obrzycku położony, do Jana Gotthilf Pfeiffer i małżonki iego Fryderyki Wilhelminy z Schenwelches gerichtlich auf 300 Athlr. abge= fchagt worden, foll auf ben Untrag eines Realglaubigere offentlich an ben Deifi= bietenden verfauft werben.

Wir haben zu biefem Zwecke einen Termin auf ben 27ften Geptem= ber b. J. Bormittage um 10 Uhr bor dem Landgerichte-Uffeffor v. Beger in une ferm Inftruftionszimmer anberaumt und laden zu bemfelben Raufluftige und Be= figfabige mit bem Bemerken ein, bag der Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesetliche Sinderniffe im Bege fieben. Die Raufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht werben.

Die Taxe fann in unferer Regiftra=

tur eingesehen werben.

Posen den 12. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. dlów należący, sądownie na 300 tal. otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedany.

Wyznaczyliśmy tym celem termin na dzień 27. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputo. wanym Assessorem Beyer w izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochotę kupienia maiących i do posiadania zdolnych z tém nadmieniem ninieyszem zapozywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne zasady nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 12. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. de on that he was a state

(中国6年18年18日) 1 (12) 1 (中国6年1日) 1 (中国6日)

and the training the state of the contract of medically area from the color of the second

Boiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 6ten Februar 1804. verftorbenen Probft Johann v. Urbano= wefti zu Ottoromo, ift auf ben Autrag ber Glaubiger bas abgefürzte Eredit= Berfahren eroffnet worden.

Es werden baher alle biejenigen, welche an biefen Rachlaß Unspruche zu ha= ben bermeinen, borgelaben, in bem auf den 24, September b. J. Bormits tags um 10 Uhr por bem Landgerichte= Rath Sebomann in unferm Inftruftiones Bimmer auffehenden Liquidatione-Termis

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego dnia 6. Lutego 1804. roku Proboszcza Jana Urbanowskiego w Ottorowie, na wniosek wierzycieli skrócone kredytowe postepowanie otworzone zostało.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 24. Września r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann, w izbie ne perfonlich ober burch gesetzlich zuläsisge Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, baß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und an bassenige verwiesen werben, was nach Befriedigung der sich gemelbeten Gläusbiger von der Masse noch übrig bleibt.

Denjenigen Prätenbenten, welche am persönlichen Erscheinen verhindert wersden und denen es hier an Befanntschaft sehlt, werben die Justiz-Commissarien v. Prepalfowski, Maciejowski und Guederian als Madatarien in Borschlag gesbracht, die sie mit Bollmacht und Insformation versehen können.

Posen den 10. Mai 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co pozaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, lub którym tu zbywa na znaiomości, Ur. Przepałkowski, Maciejowski i Guderyan Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 10. Maja 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Apothester Julius Friedrich Schneider und die Demoiselle Christiane Wilhelmine Carolisne Auguste Sachs haben mittelst gerichtelichen Schevertrages d. d. Berlin 18ten Mai d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, vor Einschreitung der Sche unter sich ausgeschlossen.

Pofen den 27. Juni 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Aptekarz Julius Fryderyk Schneider î JPanna Krystyanna Wilhelmina Karolina Augusta Sachs, kontraktem przedślubnym d. d. Berlin dnia 18. Maia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku, przed wnyiściem w małżeństwo pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 27. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Bur bifentlischen breijährigen Berpachtung bes zur Stadtrath Tittlerschen Concursmasse geshörigen hammervorwerks bei Murowanas Goslin, von Johannis c. bis dahin 1834, haben wir einen Termin auf ben 13. Juli c. Bormittags 10 Uhr vor dem Land-Gerichts-Rath Brückner in unserm Partheienzimmer auberaumt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einsladen, daß jeder Mitbietende dem Depustirten zuvor eine Caution von 100 Atle. erlegen muß, und daß die Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 30. Juni 1831. Abnigl. Preuß. Land : Gericht.

Obwieszczenie Do publicznego wydzierzawienia na trzy lata folwarku Hammer pod Murowaną Gośliną od St. Jana r. b. aż do S. Jana 1834., do massy konkursowey Tittlera należącego, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Brückner w naszym Zamku sądowym, na których ochotę dzierzawienia maiących-ztem oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytuiący Deputowanemu kaucyą 100 tal. złożyć musi i że warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Czerwca 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskie

Bekanntmachung. Dir bringen hiemit zur diffentlichen Kenntniß, daß der Departements-Forst-Kassen-Rendant Gusstav Pettang und das Fraulein henriette 3blfel die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes vor Einschreitung der She durch den gerichtlichen Bertrag vom 29. April d. J. ausgeschlossen haben.

Pofen ben 11. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

the state of the state of the state of the state of

Obwieszczenie. Úwiadomiamy ninieyszém publiczność, iż Rendant Leśnéy kassy Departamentowéy Gustaw Pettang i Panna Henrietta Zölfel przed wniściem w śluby małżeńskie przez czynność pod dniem 29. Kwietnia r. b. sądownie zawartą, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 11. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in der Stadt Posen und deren Borstadt Balischei sub No. 115 belegene, den Sylvester und Ludovica Jankowskischeu Cheleuten gehörige, gerichtlich auf 2645 Athlr. 15 fgr. abgeschähte Grundstud,
soll auf den Antrag eines Realglaubigers bffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Licitationstermine ju diefem Be=

huf find auf

den 21. Juli c., den 22. September c., und den 29. November c.

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichtsassessor Thiel in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten; und die Tape und Betingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 25. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyjny. Nieruchomość na przedmieściu Chwalszewa pod Nr. 115. położona, do Sylwestra i Ludowiki małżonków Jankowskich należąca, sądownie na 2645 tal. 15 sgr. oszacowana, na wniosek iednego z Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina w tym celu licytacyine na dzień 21. Lipca r. b. na dzień 22. Września r. b. na dzień 29. Listopada r. b.

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Thiel w naszey izbie dla stron wyznaczone, na które ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkaufe des im Gnesener Kreis se belegenen, zur Valentin v. Mlodzianowskischen erbschaftlichen LiquidationsMasse gehörigen Gutes Swinarki nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 17801
Rthlr. 18 sgr. 6 pf. gewürdigt worden Patent subhastacyjny. Do publicznéy sprzedaży wsi Swiniarek wraz z przyległościami, do massy sukcessyino-likwidacyjnéy Walentego Młodzianowskiego należącéy, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen, oszacowana ift, haben wir dret Bietungstermine auf

ben 16. September c., ben 16. December c. und ben 16. Marg f. J.,

wovon der letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath von Potrykoweki Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruttionszimmer angesetzt, zu welchem zahlungsfähige Rouflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Tare in unserer Registratur eingesesten werden kaun.

Bugleich werden bie bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) ber Anton v. Grabefi,

- 2) die Erben ber Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska,
- 3) Die Thadeus v. Bonniczschen Mis
- 4) die Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigttowsta,
- 5) die Stanislans v. Wilezynöfischen Erben,
- 6) die Unna verebelichte v. Kotarbefa geb. v. Mlodzianowefa,

hiermit aufgeforbert, in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Landgerichtse Rath Schulz, Sobesti und v. Reptowski, vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihzem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch

iest, wyznaczyliśmy trzy licytacyjne termina

na dzień 16. Września r b. dzień 16. Grudnia r. b., i na dzień 16. Marca 1831,

z których ostatni peremteryczny iest, przed Deputowanym Wnym Sędzią Potrykowskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéy, na który zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli a mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

- Sukcessorów Maryanny z Swinarskich owdowiałéy Młodzianowskiéy,
- 3) Małoletnich dzieci Tadeusza Woynicza,
- 4) Sukcessorów Siemiątkowskiey,
- 5) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- 6) Annę z Młodzianowskich Kotarbska,

ażyby się na tychże terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow do tego prawnie upoważnionych, na których przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i prawa swe udowodnili, w razie zaśniestawienia się, naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielo-

nach erfoigter Erlegung des Kaufgelbes, die Loschung ihrer Forderungen verfügt werden soll, ohne daß es der Borlegung der Inftrumente bedarf.

Gnesen ben 26. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu.

Gniezno d 26. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der Schwarzviehhandler Joseph Bartecki zu Laskon im
Domainenamt Lang Goslin, Oborniker
Kreises, hat mit dem Wirth Martin
Vraunsforth von dort auf einer Neise
von Murowana = Goslin nach Hause,
Streit bekommen, und den Braunsforth
geschlagen, so daß derselbe einige Tage
darauf gestorben ist. Der Bartecki hat
sich jedoch, ehe seine Urretirung erfolgen
konnte, auf flüchtigen Juß gesetzt und
alle Nachforschungen sind bisher trucht=
los geblieben.

Es werden baber alle resp. Militairund Civil-Behörden hiermit ersucht, auf den Juculpaten Barteckt vigiliren zu wollen, ihn im Betretungsfalle arretiren und unter sicherem Geleite an uns abliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Familienname, Bartedi;
- 2) Borname, Joseph;
- 3) Geburteort, Dieswiastowice;
- 4) Aufenthaltsort, Laston und Boguniewo;
- 5) Religion, katholisch;
- 6) Allter, 30 Jahr;

List gończy. Handlerz świń Jozef Bartecki z Laskoni, Dominium długiey Gośliny Powiatu Obornickiego, w podróży z Murowanney Gośliny ku domowi, pokłócił się z gospodarzem Marcinem Braunsfortem także z Laskoni, którego tak bardzo zbił, iż tenże w parę dniach poźniey zmarł. Bartecki przecież nim aresztowanie iego nastąpić mogło, uszedł, i wszelkie dotychczasowe śledztwa bezskutecznemi zostały.

Wszelkie władże tak woyskowe iako i cywilne upraszamy zatem, aby wspomnionego obwinionego Barteckiego śledzić, iego w razie zdybania aresztować, i nam pod ścisłą eskorta odesłać raczyły.

#### Rysopis.

- 1) Nazwisko, Bartecki;
- 2) Imie, Józef;
- 3) Rodem z Nieświastowic;
- 4) Mieysce pobytu, Laskoń i Boguniewo;
- 5) Religii, katolickiéy;
- 6) Wiek, 30 lat;

- 7) Grofie, circa 5 guß 6 3oll;
- 8) haare, schwarz;
- 9) Stirn, hoch;
- 10) Augenbraunen, schwarz;
- II) Augen, schwarz;
- 12) Nafe, langlich;
- 13) Mund, proportionirt;
- 14) Bart, rafirt;
- 15) Zähne, vollzählig;
- 16) Rinn, fpit;
- 17) Gesichtebildung, oval;
- 18) Gefichtsfarbe, gefund;
- 19) Gestalt, schlank;
- 20) Spradje, polnisch;
- 21) Besondere Kennzeichen, podennar= big, die Bruft mit haaren bewachsen. Befleibung.

Ein blautuchener Mantel, folcher Ueberrod, gelbleberne enge Hofen, rindsleberne Stiefeln, schwarzer huth von Filz.

Posen am 30. Mai 1831.

Ronigl, Preug. Inquifitoriat.

- 7) Wzrost, około 5 stop 6 cali;
- 8) Włosy, czarne;
- 9) Czoło, wysokie;
- 10) Brwi, czarne;
- 11) Oczy, czarne;
- 12) Nos, długi;
- 13) Usta, proporcyonalne;
- 14) Brode, goli;
- 15) Zęby, wszystkie;
- 16) Podbrodek, kończaty;
- 17) Postać twarzy, pociągła;
- 18) Cery, zdrowej;
- 19) Postaci, smagléy;
- 20) mówi po polsku;
- 21) Znaki szczególne, dzióbaty, piersi włosami obrosłe.

Ubior.

Sukienny, granatowy płaszcz, takiż surdut; żółte skórzanne ciasne spodnie; faledrowe bóty; czarny ordynaryjny kapelusz.

Poznań d. 30. Maia 1831.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

## Beilage zu No. 166, des Posener Intelligenz-Blatts.

Veffentliche Bekanntmachung. Um 27. Mai 1813 ift ber Johann Ge: orge Rromren, Burgermeifter in Lobfens, ein Sohn bes Mubienmeifters Michael Rromren ju Lesnif bei Flatow und feiner Chefrau Chriffine geb. Treu, auch Troje genannt, mit Tode abgegangen. Er hat ein Teffament errichtet, in bem er feiner Chefrau, Anna Dorothea geb. Schmedel, den Befit und bie Benugung bes Ber= mogens, beffen Gigenthum aber feinen Inteffaterben vermacht bat. Dachbem nunmehr auch die Wittme, und zwar am 28. Januar 1819 gefforben ift, haben fich folgende Perfonen gemelbet, und feis nen nicht unbedentenden in mehreren Ims mobilien bestehenden Rachlaß, auf Grund der gefetzlichen Erbfolge, in Anfpruch ge= nommen :

I, ber leibliche Bruber Erbmann Rrome,

II. bie Kinder bes leiblichen Bruders Christoph Kromrey zu Czerniejewo und seiner Chefrau Anna Dorothea geb. Fritsch, wieder verehelichten Balentin Przybylinska, und zwar:

1) bie Chriftine Caroline verebelichte Loreng Muller, und

2) die Anna Rofina verehelichte Gott= lieb Domininsta,

Obwieszczenie publiczne. dniem 27. Maia 1813 roku Jan Jerzy Kromrey były Burmistrz w Łobżenicy, syn młynarza Michała Kromreya z Lesnik pod Złotowem w małżeństwie z Krystyną Treu alias Troje spłodzony, z tym się pożegnał światem, pozostawiwszy testament, w którym małżonce swey Annie Dorocie ze Szmeklów przeznaczył dożywotne używanie i possessya maiątku, własność zaś iego prawym swym dziedzicom. Po nastąpioney w dniu 28. Stycznia 1819, roku śmierci małżonki dopiero wspomnionéy, następuiace zgłosiły się osoby iako dziedzice prawi do obięcia spadku niepomiernego, z niektórych nieruchomości składaiącego się:

I. rodzony brat Erdman Kromrey w Kole,

II. dzieci rodzonego brata Krysztofa Kromreya z Czerniejewa w małżeństwie z Anną Dorotą z Fritschów, znów zamężną Przybylińską spłodzone, a mianowicie:

1) Krystyna Karolina żamężna Wawrzyn Müller, i

 Anna Rozyna zamężna Bogumił Dominińska;

licherseits, namlich;

1) bie Rachfommen bes Dichael Kromren aus ber Che mit feiner erften Chefrau Dorothea gebornen Maschke, und zwar:

ber Tuchscheerermeifter Frang Carl Gamuel Rromren aus Prenge lau, ein Cohn bes Urrenbators Michael Rromren und feiner Ches frau Erdmunde Rehring,

2) bie nachkommen bes Schulgen Gottfried Rromren gu Linde, nams

A. aus feiner erften Che mit Unna ge= borne Tehlaff:

a) ber Burger Johann Michael Kromren zu Lobsens,

b) ber Gutebefiger Carl Davib Kromren zu Robelnica bei Inos wraclaw,

c) bie Rinder ber Eva Dorothea geb. Rromrey verehelichten Gieg :

a) Eleonora Glifabeth verebe= lichte Otto zu Drzedfowo,

B) Unna Catharina verebelichte Johann Purfdell zu Bucgfos wice bei Schwetz, und

2) Anna Caroline verchelicht gewesene Anoblauch alias Kaulbarich zu Labisznu, modo beren Rinder, die Gleono: ra Elisabeth geb. Raulbarich verehelichte Rurg und ber Ja= cob und Johann Gebruber Raulbarich.

III. Die halbburtigen Geschwifter vater: III. Krewni przyrodni z oyca, to iest:

> 1) potomkowie Michała Kromreya w małżeństwie z pierwszą swą małżonka Dorota z Maszków spłodzone, iako to:

> > Postrzygacz Franciszek Karol Samuel Kromrey z Prenzlau, syn Arendarza Michala Kromreya zErdmundy z Nehringów,

2) Potomkowie soltysa Gottfryda Kromreya z Lipy (Linde) mianowicie:

A. z pierwszego malżeństwa z Anna z Tetzlafów,

a) Jan Michał Kromrey obywa. tel w Łobżenicy,

b) Karol Dawid Kromrey właściciel maietności Kobelnicy pod Inowracławiem,

c) dzieci Ewy Doroty z Kromreyów zamężnéy Sieg:

a) Eleonora Elźbieta zamežna Otto w Drzedkowie.

B) Anna Katarzyna zamężna Jan Pürschell z Buczkowic pod Swieciem i

y) Anna Karolina zameżna KnoblauchaliasKaulbarsch w Łabiszynie modo iév dzieci, Eleonora Elźbieta z Kaulbarschów Kurczowa i Jakób i Jan bracia Kaulbarsch.

B. Aus ber zweiten Che mit Anna Maria gebornen Semerau,

Anna Elifabeth verehelichte Kriminal-Rathin Kraufe in Margonin.

IV. Die halbburtigen Geschwifter mutterlicherfeits, namlich:

1) die Kinder der Anna Reinecke versehelicht gewesenen Samuel Grugsmacher, einer Tochter der Christine Troje verwittwet gewesenen Michael Kromren, wieder verehelichten Reinecke, und zwar:

2) ber Nittmeister und Generalpach= ter Carl Wilhelm Grammacher

in Radziejewo,

- b) Ludovika Dorothea Grugma= cher verwittwete v. Kolbe zu Ru= cemto bei Inowraclaw,
- 2) bie Nachkommen bes Müllers Gottfried Schulz zu Groß=Roscie=
  rzyner=Mühle, eines Sohnes ber
  Chistine Troje verwittwet gewese=
  nen Michael Kromrey und Reinese,
  wieder verehelichten Müller Michael
  Schulz, nämlich:

A. aus ber erften Che mit Doro: thea Sophia geb. Muller

die Eleonore perehelichte Mp= freda,

B. aus ber zweiten Che mit ber Dorothea Friederife Glas

henriette und Johann Fries brich Geschwifter Schulz und B. Z powtórnego malżeństwa z Anna Maryą z domu Semerau,
Anna Elźbieta zamężna Konsyliarzowa kryminalna Krause z Margonina.

IV. Krewni przyrodni z matki, to

iest:

- dzieci po Annie Reineke zamężnéy Samuel Grüzmacher, córy Krystyny Troje owdowiałéy Michał Kromréy znow zamężnéy Reineke, mianowicie:
  - a) Rotmistrz Karol Wilhelm Grüzmacher, Naddzierzawca dóbr rządowych w Radzieiewie,
  - b) Ludowika Dorota z Grüzmacherów wdowapo Ur. Kolbe pozostała, z Rucewka pod Inowracławiem,
- 2) Potomkowie młynarza Gottfryda Szulca z młyna Kościerzyńskiego, syna Krystyny Troje owdowiałey Michał Kromrey i Reineke w małżeństwie z mlynarzem Michałem Szulc, to iest:

A. z pierwszego łoża z Dorotą Zofią z Müllerów

Eleonora zamężna Wyszecka,

B. z powtórnego loża z Dorotą Fryderyką Glas

Henryetta i Jan Fryderyk bracia rodzeni Szulc i C. aus ber britten She mit ber Henrictte Dorothea Klahr Friederike Augustine Schulz.

Es ift indeffen gleichzeitig ermittelt, daß außer den so eben aufgeführten Personen, noch mehrere gleich nahe ihrem Aufenthalte nach unbefannte Erben vorshanden sind, als:

1) ein Bruder bes Tuchscheerermeisters Franz Carl Samuel Kromren, dese fen bei No. III. 1, Erwähnung geschehen, bessen Vorname nicht konstirt und der Weltgeistlicher und Domcapitular gewesen senn soll,

2) der Wirthschafter Gottfried Christian Kromren, früher zu Erin und zu Kobelnica bei Inowraclaw, ein Bruder der bei No. III. 2. litt. A. gestachten Erbekinteressenten,

- 3) der Carl Kromren, ein Bruber ber bei No. III. 2. litt. B. erwähnten Kriminalrathin Krause, ber zu Kos belnica bei Kruschwitz mit Hinters lassung unbekannter unehelicher Descendenz verstorben sen soll,
- 4) die Wittwe des gewesenen Intendanten zu Petrikan Daniel Kromren, ebenfalls eines Bruders der Krimts nalrathin Krause, so wie die mit dem Daniel Kromren gezeugte Tochter, die an einen Chirurgen verheis rathet senn soll,

C. z loża trzeciego z Henryet ta Dorotą Klahr
Fryderyka Augustyna Szulc.

Wykazało się przecież, że umarły prócz dopiero wymienionych osób pozostawił ieszcze innych dziedziców prawych, których pobyt iednakże dotąd wyśledzonym bydź niemogł; do tych należą:

- 1) brat postrzygacza Franciszka Karola Samuela Kromreya o którym
  przy No. III. 1. zaszla wzmianka, z imienia nieznaiomy, który miał być Xiędzem świeckim
  i Kanonikiem,
- 2) Ekonomista Gottfryd Krystyan Kromrey, dawniey w Kcyni i Kobelnicy pod Inowracławiem zamieszkały, brat przy numerze III. 2., litt. A. wspomnionych sukcessorów,
- 3) Karól Kromrey, brat konsyliarzowéy kryminalnéy Krause, o któréy przy numerze III. 2., Litt. B. była mowa, zmarły podobno w Kobelnicy pod Kruświcą, pozostawiwszy potomstwo z nieprawego łoża,
- 4) wdowa po byłym Intendancie Daniela Kromreya z Piotrkowa pozostała, który także był bratem Konsyliarzowey Krause, i iey córka w temże małżeństwie spłodzona, która podobno z chirurgiem pewnym w związki weszla małżeńskie,

5) bie Erben ber ad IV. No. 1. aufgeführten Anna Reinecke, aus ber Ehe mit ihrem erften Chemann, bem Schulzen Troje.

Es werben baher mit Rucficht hierauf die vorstehenden funf Erbesinterresfenten und deren Erben oder nachsten Berwandten hierdurch aufgefordert, biunen 3 Monaten, langstens in dem auf

ben 29. Oftober b. 3.

Bormittags um 10 Uhr im biefigen Land-Gerichte-Locale vor bem Deputirten herrn Land-Gerichte-Rathe Fifcher ange= fegten Termine fich zu melben und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechte= nachtheile, daß die bei Do. I., II., III. und IV. aufgeführten Perfonen für bie rechtsmäßigen Erben engenommen, ihnen, ale folche, ber Radlaß gur freien Disposition verabfolgt werden und ber nach, erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Gebe, alle ibe Sandlungen und Dispositionen anzuerfennen und zu übernehmen fchuldig, bon ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, fonbern fich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft borhanden, gu begnugen verbunden fenn foll.

5) sukcessorowie przy liczbie IV. numerze I. wspomnioney Andrzey Reineke z małżeństwa z pierwszym iey mężem soltysem Troje.

Wzywaią się przeto przy takiem polożeniu rzeczy, wymienieni dopiero pięć interessenci, ich sukcessorowie i naybliżsi ich krewni, aby się w ciągu trzech miesięcy lub też przynaymniey w terminie

na dzień 29. Października r. b.

zrana o godzinie Totey przed Deputowanym naszym Ur. Fischer Sedzia Ziemiańskim, do tego wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do spadku udowodnili, a to pod tém ostrzeżeniem, że w razie niezgłoszenia się, osoby pod numerami I. II. III. i IV. wyszczególnione za prawych sukcessorów przyjętemi, im iako takim pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z niemi stopnia dziedzic, dopiero po zaszłey prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie ich czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś iuż mocen żądać od nich kalkulacyi, lub wynagrodzenia po. bieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Diesenigen, welche sich bei ber Anmelsbung eines Bevollmächtigten bedienen wollen, können sich an die herren Justizs-Commissarien Weimann und Schulz und den Justizs-Commissions-Rath Mittelstädt wenden und einen derseiben mit Bollmacht und Information verseben.

Schneidemuhl ben 9. Juni 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Osoby chcące się dać zastąpić przez pełnomocników, mogą ząsięgnąć rady od UUr. Weymana, Szulca i Mittelstaedta Kommis. Sprawiedliwości, opatrzywszy poprzednio iednego z nich w plenipotencyą i potrzebną informacyą.

Pila dnia 9. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Rroben auf ber Robuliner Gaffe unter Do. 75 belegene, bem Burger Paul Radojewsfi gehbrige, nach ber ge= richtlichen Tare, welche bei und eingefe= ben werden fann, 46 Rthir. abgeschäfte Bohnhaus, nebft Stallung und Garten, follen zufolge Auftrages des Koniglichen Land = Gerichte ju Frauftabt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben öffentlich verkauft werben, und ift ber Bietungetermin in unferm Geschäftslokale auf ben 10. Septem= ber d. J. Vormittage um ro Uhr ange= fett, welcher Termin befitfahigen Rau= fern hiermit befannt gemacht wird.

Goffpn ben 25. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Polożone w mieście Krobi przy ulicy Kobylińskiey pod No. 75. domostwo, wraz z staynia i ogrodem, Pawła Radojewskiego własne, na 46 tal. według sądowey taxy, która u nas przeyrzana bydź może, ocenione, ma bydż w skutek zlecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiacemu publicznie sprzedane, i w tym celu wyznaczony iest termin ma dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie 10. w lokalu Sądu siasze. go, o którym będących w stanie kupienia, ninieyszem uwiadomiamy.

Gostyń d. 25. Cerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das in der StadtArdben sub No. 3 am Ringe belegene, ben Mathias und Balbine Dsinstsischen Effchen Eheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Stallung, welches nach der gerichtslichen Taxe, die bei uns eingesehen werben kann, auf 85 Atl. abgeschätztist, soll dufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der nothe wendigen Subhastation, an den Meistelbietenden öffentlich verkaust werden.

Wir haben bierzu einen Bietungstermin in unserm Geschäftslofale auf ben 28. September b. J. Vormittags um 10 Uhr angesetzt, zu welchem Termine Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Goffin ben 30. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Sytuowane w mieście Krobi pod Nr. 3. przy rynku domostwo wraz z staynią, Macieia i Balbiny małżonków Osińskich własne, które według taxy sądowey u nas przeyrzeć się mogącey, na tal. 85 ocenione zostało, ma bydź w skutek zlecenia Krół. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w drodze konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy w lokalu Sądu naszego termin na dzień 28. Września r. b. zrana o godzinie 10téy, na który ochotę maiących kupienia ninieyszém wzywaią się.

Gostyń dnia 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Der Wirth Martin Begert aus Ezmon als Verlobter und die Unna Dorothea verwittwete Wurst geb. Wandelt als Verlobte, haben in dem vor uns heute abgeschlossenen Shekontrakte für ihre kunftige She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur dffentlischen Kenntniß gebracht.

Bnin ben 21. Juni 1831. Ronigl. Preug, Friebensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarz Marcin Begert z Czmonia iako oblubieniec i Anna Dorota owdowiała Wurst z Wandeltów iako oblubienica, konetraktem przedślubnym dziś przed nami zawartym, w przyszłym ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Bnin dnia 21. Czerwca 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Drei Sorfen echte hollanbifche Rauchtabafe in Paqueten habe ich fo eben direft aus Umfterdam erhalten, und verfaufe bavon bas Pfund beften Portorico (Wappen-Enafter) mit 12 Sgr.; de Tonnenboier (Schiffsenafter) mit 16 Sgr.; Enafter Do. 1. mit 20 Ggr. Diefe Zabate empfehlen fich eben fo febr burch ihre Preiswurdigfeit, ale burch vorzüglichen Geruch, fie find außerorbentlich leicht auf ber Bunge und werben baber jeden Zabafraucher vollfommen befriedigen.

Bielefelb.